## Nº 228.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 23. September 1829.

Angefommene Frembe bom 21. September 1829.

Hr. Pachter Makowski aus Murzynowko, Hr. Pachter Gawronski aus Lusbowic, I. in No. 33. Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Goltz aus Gollub, I. in No. 23. Wallischei; Frau v. Zerboni di Sposetti aus Rabezyn, I. in 99. Wilbe.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers has ben wir zum Verkauf des den Casimir und Antonina Pasztalskischen Sheleuten hier auf der Vorstadt Fischerei unter No. 61. belegenen, gerichtlich auf 1286 Athlr. abgeschäßten Wohnhauses nebst Stallgebäude den Vietungs-Termin auf den 13. October d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Nath Hellmuth in unserem Instruktions-Jimmer anderaumt.

Kauf- und Besikfähige werden vorgeladen, in diesem Termine persönlich oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Care und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen am 9. Juli 1829. Königl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli do sprzedaży domu wraz z staynią, Kazimierzowi i Antoninie małżonkom Pasztalskim należącego, a tu na Rybakach pod Nr. 61. położonego, sądownie na tal. 1286. otaxowanego wyznaczonym został termin na dzień 13. Października r. b. o godz. 9. zrana, przed Deputowanym Radzcą Ziemiańsk. Helmuth w Izbie naszéy instrukcyinéy.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwołonych pełnomockników stawili i licyta swe popali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. g. Lipca 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Nepomucena von Ruczborska gesborne von Dunin hat bei Erreichung ihs rer Volljährigkeit mit ihrem Ehegatten, Johann Kanty von Kuczborski, in der am 29. Juli d. J. aufgenommenen Verschandlung die Gemeinschaft der Gütek und des Erwerbes ausgeschlossen.

Posen den 3. August 1829. Konigl. Preuß. Land-Gericht.

- Proclama.

Der Bincent Malinsti, welcher guletet in Jarocin, Plefdner Rreifes, gewohnt hat, hat fich von feinem Bohnorte ent= fernt, um fich ber Militair-Berpflichtung ju entziehen. Geint gegenwartiger Muf= enthalt3. Ort ift nicht zu ermitteln. haben daher auf den Autrag des Fiscus ben Confiscations : Projeg gegen ibn, welcher zur ungefaumten Rudfehr in bas Preufifche Land aufgeforbert wird, er= bffnet und gu feiner Berantwortung ei= nen Termin auf ben 6. Januar 1830 bor bem herrn Landgerichte-Refe= rendarius Mifetta in unferm Gerichte= Locale angesett, zu welchem wir benfel= ben unter ber Verwarnung vorladen, baß er bei feinem Ausbleiben fur einen ausgetretenen Rantoniften, ber fich ber Militair-Berpflichtung entzieht, erachtet, und fein gegenwartiges und funftiges Bermogen fonfiscirt und ber Militair= Invaliden = Raffe zugesprochen werden wird.

Rrotofdin ben 24. August 1829. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

## OBWIESZCZENIE.

Ur. Nepomucena z Duninów Kuczborska doszediszy doletności przy pokwitowaniu sądownie z opieki dnia 29. Lipca r. b. wspólnie z małżonkiem swym Ur. Janem Kantym Kuczborskim wspólność maiątku i dorobku wyłączyła.

Poznań d. 3. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wincenty Maliński, który ostatni swóy pobyt miał w Jarocinie, Powiecie Pleszewskim, końcem usunięcia się obowiązkowi woyskowemu z mieysca tego się oddalił. Teraźnieyszy iego pobyt nie iest do wyśledzenia, Otworzywszy przeto na wniosek rządu przeciw temuż Malińskiemu, którego do niebawnego powrotu do Państw Pruskich wzywamy, process konfiskacyiny i wyznaczywszy do tłomaczenia się iego termin na dzień 6. Stycznia 1830. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Miketta w mieyscu posjedzenia Sadu naszego, zapozywamy go, aby sie w terminie tym stawił pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, za kantonistę wystąpionego obowiązkowi woyskowemu usuwaiącego się uważanym, maiątek zaś iego teraźnieyszy i przyszły skonfiskowany i kassie woyskowey Inwalidów przysadzonym zostanie.

Krotoszyn dnia 24. Sierpnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8=Patent.

Das in ber hiefigen Stadt unter Do. 693. belegene Wohnhaus, welches nebft ber bamit verbundenen Brenneret und Wirthelaus = Gerechtigkeit, fo wie Stallungen und Scheune auf 1785 Athl. gewürdigt worden ift, imgleichen ber unter Ro. 698. belegene, mit einem maffiven Reller, einer Regelbahn und ei= nem Commerbaufe mit einem Schornfteine versebene Garten, welcher auf 350 Rthl. abgeschaft ift, follen einzeln öffent= lich an den Meiftbietenden verfauft wer= den und ber Bietunge Termin ift auf ben 9. December b. J. vor bem herrn Landgerichts = Rath Gabe allhier angefeigt. Raufluftigen wird biefer Tet= min mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bemfelben bie Grundftude bem Meifibietenben zugeschlagen werben und auf bie etwa nachher einkommenden Ge= bote nicht weiter geachtet werden foll, in= fofern nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme zulaffen. Die Taxe fann zu jeber Beit in unserer Regiffratur eingese= hen werden.

Fraustadt ben 17. August 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Diesenigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien, Pfand= oder sonstige Inhaber, oder als Erben der Anna Maria verwittweten Einnehmer Wilke, gebornen hinz, an die, aus dem Kontrafte zwischen der Wittwe Wilke und dem DaPatent subhastacyiny.

Domostwo w mieście tuteyszym pod No. 693. polożone, które wraz z połączonem prawem propinacyi i gościnca, niemniey stayniami istodołą, na 1785 tal. iest ocenione, rownież ogrod pod No. 698. położony, na 350 tal, otaxowany, w którym sklep murowany, kręgielnia i altana z kominem się znayduie, publicznie naywięcey daiącemu poiedynczo sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyiny na dzień 9. Grudnia r. b. przed Deputowanym Ur. Gade Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został. Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomości naywięcey daiącemu przysądzone zostana, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 17. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, z zastawu lub iakiego innego bądź prawa, albo iako sukcessorowie Anny Maryi z Hinzów wdowy Exaktora Wilke, do summy kupna w ilości 135 tal. 5 dgr. 3 fen. na

vid Maczkiewicz vom 2. October 1818 in bem Sypothefenbuch bes Grunbftude unter Do. 85. ju Budgon Rubr. III. Nro. 2. per Decretum vom 12. April 1822 für Die Wittme Wilke eingetrage= nen rudffandigen Raufgelber mit 135 Mthl. 5 gar. 3 pf. und bas ber Wittme Wilke hieruber ertheilte Schuld = Dofus ment bom 12. April 1822, beftebend in einer Ausfertigung bes qu. Kontrafts und einem Recognitione = Scheine, Un= fpruche zu haben meinen, werden aufgeforbert, im Termine ben 14. Dcto= ber b. J. fruh 9 Uhr vor bem Deputir= ten Landgerichts = Auscultator Ruhland hier zu erscheinen, ihre Unspruche anguzeigen und zu bescheinigen, widrigenfalls ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas angeblich verlorne Schuld. Dofument qu. amortifirt und bie Schuld= post im Sypothefenbuch geloscht werden wirb.

Schneidemuhl ben 25. Juni 1829.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Dekanntmachung.
Die Lieferung des Bedarfs von
47 Klaftern Eichen Klobenholz,
23 Klaftern Kiefern Klobenholz,
und die Anfuhr desselben, so wie die Lieferung von 4 Etnr. 70 Pfund Lichte soll dem Mindestfordernden überlassen wers
den. Zur Abgabe der Offerten, womit

mocy kontraktu między wdową Wilke i Dawidem Maczkiewiczem 2. Października 1818 r. zawartego, w księdze hypotecznéy nieruchomości pod No. 85, w Budzyniu położoney, w Rubryce III pod No. 2. ex decreto daty 12. Kwietnia 1822, na rzecz wdowy Wilke zapisanéy, iako i do dokumentu na summę tę wdowie Wilke wydanego z dnia 12. Kwietnia 1822-, z urzędowéy expedycyi kontraktů i attestu hypoteczno-rekognicvinego składaiącego się, iakowe pretensye mieć mniemaią, aby w terminie na dzień 14. Października r. b. zrana o 9. godzinie przed Delegowanym Auskultatorem Sadu Ziem. Ruhland wyznaczonym, tu w mieyscu staneli i pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie wieczne w téy mierze milczenie nakazanem im będzie, poczem amortyzacya Dokumentu w mowie będącego, który podobno zaginał i Extabulacya długu z księgi hypoteczney nastapi.

w Pile dnia 25. Czerwca 1829. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dostawa i zwózka potrzebnego drzewa opałowego, iako to:

47 sąźni drzewa dębowego i

23 sąźni drzewa sosnowego,

iako i dostawa 4 cetnarów 70 funtów świec naymniej żądaiącemu w entrepryzę wypuszczoną bydź ma. die Uebernahme bes Kontraktöstempels und der Insertions-Kosten dieser Bekanntmachung verbunden werden muß, haben wir einen Termin auf den 22. October c. Vormittags 10 Uhr vor dem Landgerichts-Kath Wegener in dem hiefigen Landgerichts-Gebäude angesetzt.

Schneidemugt b. 9. September 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Do lícytacyi téy wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Październikar b. zrana o godzinie 10. przed Ur. Wegener Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w lokalu służbowym.

Podeymuiący się dostawy musi zarazem przeiąć koszta stępla kontraktowego i ogłoszenia ninieyszego obwieszczenia przez pisma publiczne.

Piła d. 9. Września 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

· Sabhastations=Vatent.

Das hieselbst auf ber Blonde unter Mo. 116, belegene, bem Schneiber Lachemann Wolff Engel zugehörige Wohnhaus nebst Stall, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 135 Mthl. 7 sgr. 6 pf. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag der Real-Creditoren öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage des Königl. Land = Gerichts zu Schneidemuhl gemäß, ist hiezu
ein Vietungs = Termin auf den g. November c. an hiefiger Gerichtöstelle
angesetzt worden, welches besitzfähigen
Käufern mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß dem Meistbietenden der
Zuschlag ertheilt werden soll, insofern
nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme
nothwendig machen.

Die Tare fann jeber Zeit in hiefiger Registratur eingefehen werden.

Filehne den 3. August 1829. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Tu w mieyscu na Blondzie pod Nr. 116. sytuowany krawcowi Lachmann Wolff Engel przynależący dom mieszkalny wraz zstaynią, który podług taxy sądowéy na 135 tal. 6 d. otaxowany został, ma być na wniosek wierzycieli realnych publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wskutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile został termin licytacyiny na dzień 9. Listopada r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczony, o czem się zdolnych kupna posiedzicieli z tem nadmienieniem uwiadomia, iż naywięcey daiącemu przysądzenie udzielonym bydź ma, skoro przyczyny prawne wyłączenia potrzebnego czynić nie będą.

Taxa w każdym czasie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wieleń dnia 3. Sierpnia 1829. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Subhaffations = Patent.

Die auf bem städtischen Territorio bieselbst belegene, bem Hutmacher Johann Tieß zugehörige Wiese von zwei Morgen, welche gerichtlich auf 396 Athlr. 20 fgr. abgeschäft worden, soll ouf den Antrag der Real-Creditoren öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dem Auftrage bes Königl. Land-Gerichts zu Schneibemuhl gemäß, ist hiezu
ein Vierungs Termin auf ben 6. November c. an hiesiger Gerichtsstelle
angeseht worden, welches besitzsähigen
Käufern mit dem Bemerken bekannt ge,
macht wird, daß dem Meistbietenden der
Zuschlag ertheilt werden soll, insofern
nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme
nothwendig machen.

Die Tare fann jeder Zeit in hiefiger

Registratur eingesehen werben.

Filehne ben 20. August 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Ta na mieyskiém Territorio tu w mieyscu sytuowana kapelusznikowi Janowi Tietz przynależąca ląka z dwóch morgów, która sądownie na 396 tal. 20 sgr. otaxowana została, ma być na wniosek wierzycicli realnych, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana.

W skutek zalecenia Krol. Sądu Ziemiańskiego w Pile, został termin licytacyiny na dzień 6. Listopada r. b. w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczony, o czem się ochotę kupna maiących z tem nadmieniemiemi uwiadomia, iż naywięcey daiącemu przysądzenie udzielonem być ma, skoro zasady prawne wylączenia potrzebnego czynić niebędą. Taxa w Registraturze tuteyszey w każdym czasie przeyrzaną być może.

Wieleń d. 20. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftatione Patent.

Bufolge Auftrages bes Konigl, Lands Gerichts zu Schneibemuhl follen bie nachgenannten, zu Liquidations-Maffen

gehörigen Grundflude, namlich :

1) die zur Mochol Ichelschen Masse gehörige, hierselbst belegene, auf 25 Athl. gewürdigte Baustelle No. 211., 112 Muthen groß, nebst den barauf haftenden Bauhulss-Gelbern mit 125 Athl., für welche in dem früher angestandenen Bies

Patent Subhastacyiny.

W skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile maią być następuiące do mass likwidacyjnych

należące grunta, iako to:

1) plac do budowli do massy Machala Ichel należący, na 25 Tal. taxowany, pod Nrem 211. położony, 1123 kwadr. prętów wielki, na który 125 Tal. z kassy ogniowey przypada, za który to plac w pierwszyn. termi-

tunge-Termine 35 Athi. geboten worden find;

2) das zur Michael Haaseschen Masse gehörige, in der Kolonie Polichno bei Nakel unter No. 5. belegene Loos, aus den Wohn= und Wirth= schafts-Gebäuden und 30 Morgen Magdeburg, Land bestehend, und am 28. Februar 1821 auf 104 Athl. 25 sgr. abgeschäft;

bffentlich an den Meistbictenden verfanft werden, und haben wir einen Bietungs= Termin auf ben 12. October d. J. Vormittags um 9 Uhr auf unferer Gezichtsstube angesetzt, zu welchem Kaufinssige hierdurch eingeladen werden.

Jugleich werden alle Realpratendenten, welche an das zuleht gedachte Grundfluck aus irgend einem Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, zur Anmeldung derfelben zum gedachten Termine vorgelaben, unter der Berwarnung, daß die Ausbleibenden mit ihren etwanigen Real-Ansprüchen an das Grundstück werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Lobsens den 21. April 1829. Konigl. Preuß Friedensgericht.

Subhaftations-Patent.

In Folge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Bromberg haben wir zum öffentlichen Verkauf bes hierselbst unter No. 92. belegenen Palinsfischen Grundstücks, welches auf 60 Athl. abzeschäht ift, einen Termin auf den I. December d. J. Morgens 9 Uhr ans

nie 35 Tal. licytowano,

2) posiadłość w kolonii Polichnie przy Nakle pod Nrem 5. położona, do massy Michała Haase należąca, z mieszkalnych i gospodarczych budynków z 30 morg magdeburgskich roli składaiąca się, a w dniu 28. Lutego 1821. na 104 Tal. 25 sgroceniona,

publicznie naywięce daiącemu sprzedane. Do oneyże sprzedaży wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 12. Października r. b. o godzinie 9. zrana w tuteyszey izbie sądowey, na który ochotę kupna maiących zaprasza się. Przytem wzywa się wszelkich realnych wierzycieli, którzy do ostatnio wspomnionego gruntu mieć myślą pretensye, aby w terminie licytacyinym stawili się, i swe mieć mogące pretensye podali, inaczey howiem z takiemi zostaną do owego gruntu uchylonymi i wieczne onym zostanie nakazane milczenie.

Łobżenica d. 21. Kwietnia 1829. Król. Prusk. Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży gruntu tu w mieyscu pod Nro. 92. położonego, Palinskiego własny a na tal. 60 ocenionego, na dzień 1, Grudnia r. b. zrana o go-

mit eingelaben werben.

Strzelno ben 9. September 1829. Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

beraumt, ju welchem Rauflustige bier= dzinie 9., na który chęć kupienia maiących zapraszamy.

> Strzelno dnia 9. Września 1829. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bahrend hier für Wiffenschaft und Runft burch zweckmäßige Unftalten aufs Befte geforgt ift, und biefe fich ber beften Fortschritte gu erfreuen haben, ift einem Bweige ber Mufit, bem Gefang - bie Bereinigung ber Mufit und Sprache in ber menschlichen Stimme zu funftlerischem 3wede - noch wenig Aufmerkfamfeit ge-Schenkt worden. Saft in allen großen Stadten find Gefang-Schulen errichtet. In Diefen erlangt ein aufmerkfamer Schuler, ber einigermaßen Sabigfeit hierzu mit= bringt, in furger Zeit eine gute Stimme bon hellem, fartem und gleichem Zone, Biegfamkeit und betrachtlichem Umfang, Kenntniß ber Roten, Fertigkeit, Die Interpallen gut, rein und gleichmäßig zu intoniren, richtiges Taktgefuhl, beutliche Mus-fprache ber Worter und einen guten Bortrag. Der Unterzeichnete ift baber geson= nen, bei feinem Abgange bom hiefigen Stadt-Theater hier Orte eine Singafademie ju biefem 3wede gu errichten und auch außerdem Privat-Unterricht zu ertheilen. Damen wird auf Berlangen beffen Frau im Gefang auszubilden fich aufs Befte bemuben. Die verehrten Eltern und Erzieher, Die ihre Kinder und Boglinge feinem Unterrichte anvertrauen wollen, haben fich beshalb gefälligst möglichst bald zu melben, und erfahren bie Bebingungen gur Aufnahme in Die Gingafabemie, wie gum Privat-Unterricht fur ein billiges honorar bei Carl Lechner, Mufif-Direktor.

W mieście Srodzie, w Powiecie tegoż nazwiska iest do sprzedania dom murowany narożny w rynku. Chęć kupna maiący zechcę się zgłosić do Pana Antoniego Boinskiego w temże mieście pod Nr. 26. zamieszkałego.

The second secon